# Amtsblatt Lemberger Zeitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

30. Mai 1865.

Nro 122.

30. Maja 1865.

(1035) E d y k t. (3)

Nr. 699. Ze strony c. k. powiatowego sadu zawiadamia się Jedrzeja Zatwarnickiego, syna Bazylego Zatwarnickiego z 1go małż. z Katarzyna Zatwarnicką Golińską, Jędrzeja Zatwarnickiego, syna Bazylego Zatwarnickiego z 2go małż. i Florentynę z Zatwarnickieh Krzyształowską, wszystkich z pobytu niewiadomych, a gdyby nie żyli, ich spadkobierców z nazwiska i pobytu niewiadomych, że przeciw tymże, jakoteż przeciw Paulinie Sadowskiej. Antonina Hankiewiczowa pod dniem 11. lutego 1865 do l. 699 o wyextabulowanie ze stanu dłużnego realności pod l. 195 w mieście Jarosławiu położonej sumy 2000 zł. pol. z dotyczącemi pozycyami wniosła skargę i prosiła o pomoc sądową, względem czego do ustnej rozprawy termin na dzień 21. sierpnia 1865 o godzinie 10tej przedpołudniem wyznaczony został.

Gdy miejsce pobytu oskarzonych wiadome nie jest, przeto c. k. sad powiatowy w Jarosławiu dla zastąpienia pozwanych i na ich niebezpieczeństwo i koszt tutejszego adwokata krajowego Dra. Myszkowskiego jako kuratora ustanowił, z którym wniesiona sprawa prawna według przepisanej dla Galicyi procedury sądowej będzie

pertraktowana.

Tym edyktem przypomina się przeto obżałowanym, ażeby w należytym czasie albo sami przybyłi, albo potrzebne dokumenta ustanowionemu zastępcy udzielili, lub innego rzecznika wybrali, i temu sądowi oznajmili, w ogóle przedsięwzieli służące do obrony przepisane środki prawne, gdyż powstałe z zaniedbania skutki sami sobie przypiszą.

Od c. k. sądu powiatowego.

Jaroslaw, dnia 25. kwietnia 1865.

(1032) © b i t t.

Nr. 15403/65. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird den Erben der Fr. Josefine Stojalowska mit diesem Edifte bekannt gegeben, daß David Turnheim aus Jaroslau h. g. unterm 20. Oftober 1864 3. 47483 ein Gesuch um Bewilligung einer vierten sechömonat-lichen Fristerstreckung, behuft Justisszirung der zur 3. 2047/63 erwirkten Pränotirung der W. Summe von 4600 fl. oft. W. über den Güstern Manasterzee eingebracht habe.

Da die Namen und Wohnorte obiger Erben dem Gerichte unsbekannt sind, so wird der besagten Nachlaßmasse der Landes Advokat Dr. Czemeryński mit Substituirung des Landes Advokaten Dr. Zminkowski zum Kurator bestellt und demselben der über obiges Gesuch ergangene Bescheld vom 16. November 1864 Zahl 47483

dugestellt.

Lemberg, am 4. April 1865.

Mr. 16914. Bon dem k. k. Landesgerichte wird der Sura Freud, Peisach Freud. Anton Zielkiewicz. oder beren Rechtsnehmern mit diesem Eriste bekannt gemacht, daß die Eigenthümer der Realität Mr. 1252, Simon Josef Beile und Malke Selzer am 31. März 1865 3. 16914 hiergerichts wider dieselhen die Klage auf Löschung der im Lasenstande der Realität Mr. 1252, für Sore Freud und Peisach Freud dom. 23 p. 170 n. 6 on. und dom. 30 p. 484 n. 36 on. Achergestellten Forderung pr. 1000 st. und der darauf für Anton Zielkiewicz lib. resig. 12 p. 185 n. 1 on. haftenden Summe pr. 300 st. oder 1200 st. sammt Bezugsposten ausgetragen haben, welche zur mündlichen Berhandlung dekretirt wurde.

Da die Belangten dem Leben und Wohnorte, deren Nechtsnehmer aber auch dem Namen nach unbefannt sind, so wird der Sura Freud und Peisach Freud. so wie deren Nechtsnehmern Fr. Abvokat Dr. Czemeryńki mit Substituirung des Andvokaten Dr. Maly, dem Anton Zielkiewicz und dessen Nechtsnehmern Fr. Aldvokat Dr. Starzewski unter Substituirung des Frn. Advokaten Dr. Gnoiński auf deren Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt und demselben der

oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt. Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, den 24. April 1865.

(1041) © 8 i f t. (3)

Mr. 1320. Dom f. f. Bezirksamte als Gericht in liorodenka wird hiemit bekannt gemacht, daß über Ansuchen des Jakob Dankner aus Raszkow, zur Hereinbringung des demselben mit Urtheil des f. k. Kreisgerichtes in Stanisławow vom 30. Juni 1864 J. 3828-crim. zuerstannten Schadenersaßes pr. 149 fl. 77 kr. öst. W., der Gerichtsz und Erekuzionskosten pr. 4 fl. 12 kr., 2 fl. 36 kr., 3 fl. 50 kr., und 5 fl. ner Semen Maxymczuk gehörigen, in der Ortschaft Raszkow sub Kons. Mr. 78 und repart. Ar. 35 liegenden, keinen Tabulars noch Bauernhause, Schopfen, dann Garten und Ackergründe im Gesammts

flächen-Inhalte von 7 Joch 722% [ Rlafter bewilligt nurde und biefe Feilbiethung in dem an Ort und Stelle in ter Ortschaft Raszkow abzuhaltenden Terminen, und zwar am 13. Juni, 12. Juli und 14. August 1865 jedesmal um die 10te Vormittagsstunde vorgenommen werden wird.

Als Ausrufspreis wird der gerichtlich erhobene Schätzungswerth mit 240 fl. öft. W. bestimmt, von dem der 10te Theil jeder Kaufinsftige als Vadium zu Händen der Lizitazions-Kommission vor Abhals

tung ber Lizitazion zu erlegen verpflichtet ift.

Raufluftige werden hiezu mit dem vorgelaten, taß die Lizitazione-Bedingungen, als wie der Aft über die pfandweise Beschreisbung und Schätzung obiger Realität in der hiergerichtlichen Registratur eingesehen werden können, und daß die feilbietbende Realität nur im dritten Termine unter dem Schätzungswerthe wird veräußert werden.

Bom f. f. Begirfsgerichte.

Horodenka, am 10. Mai 1865.

Nr. 16916. Von dem k. k. Landesgerichte wird dem Anton Zielkiewicz und dessen Nachfolgern und Rechtsnehmern mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß die Eigenthümer der Realität Nr. 1252/4 in Lemberg, als: Simcon Josef Beile und Malke Selzer, gegen dieselben am 31. März 1865 J. 16916 hiergerichts eine Klage wegen Löschung ter in der Lemberger Stadttasel im Lastenstande der Realität Nr. 1252/4 dom. 30 p. 481 n. 24 on. und dom. 23 p. 174 n. 17 on. zu Gunsten des Anton Zielkiewiez eingetragenen Sappost ter Verpflichtung zur Zahlung der Summe pr. 100 fl. Rh. oder 400 fl. pol. überreicht haben, welche am Heutigen zur mündlichen Verhandlung verbeschieden wurde.

Da der Wohnort der Belangten, so wie auch deren Leben und Mamen unbefannt ist, so wird benselben ber Hr. Advokat Dr. Starzewski mit Substituirung des Hrn. Advokaten Dr. Gnoidski auf ihre Gefahr und Kosten zum Aurator bestellt und demselben der oben

angeführte Beschrid Diefes Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ben 24. April 1865.

(1042) Obwieszczenie. (3)

Nr. 18187. Ces. król. sąd krajowy lwewski wiadomo czyni. iż na zaspokojenie wierzytelności Antoniny Skotnickiej w kwocie 3000 złr. m. k. w galicyjskich listach zastawnych z. p. n. po odtrąceniu kwoty 183 złr. 55 kr. w. a., przymusowa publiczna sprzedaż realności nr. 373 i 374½ we Lwowie położonych. p. Sabiny Csato własnych, w dniach 20. lipca, 10. sierpnia i 24. sierpnia 1865 zawsze o 4tej godzinie po południu przedsiewzięta, i po złożeniu wadyum w kwocie 700 złr. w. a. lub w gotówce lub w publicznych papierach, najwięcej ofiarującemu przy pierwszych dwóch terminach przynajmniej za cenę wywołania 7039 złr. w. a., przy trzecim terminie zaś także niżej tej ceny sprzedane będą. Protokół ocenienia, warunki licytacyjne i extrakt tabularny licytanei w registraturze sądowej przejrzeć mogą, i wierzycielom hypotekowanym, którymby uchwała te licytacyę rozpisująca doręczoną być nie mogła, postanawia się kuratorem p. rzecznika Dra. Rayskiego z zastępstwem p. rzecznika Dra. Czemeryńskiego.

Lwów, dnia 13. maja 1865.

Mr. 3502. Vom f. k. Aloezower Areisgerichte wird dem Gregor Nikorowiez mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, ce habe wider denselben Johann. Kamil. dann Laura de Komarnicka, Hermann Grafen Komarnicki und Apolinar Jaworski wegen Ertabustrung des um die Summe von 2000 Duk. ob einem Gutkantheile von Trościańce intabulirten dreijährigen Pachtrechtes Alage angebracht und um richterliche Hisfe geberen, worüber die Verhandlung auf den 7. August 1865 Vormittags 10 Uhr angeordnet ist.

Da der Belangte dem Leben und Wohnorte nach unbefannt ift, so hat das k. k. Kreisgericht zu seiner Bertretung und auf seine Gefahr und Rosten den hiesigen Abvokaten Dr. Starzewski mit Substituisung des Abvokaten Dr. Schrenzel als Aurator bestellt, mit welchem die angebrachte Nechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Ges

richtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt wird demnach der Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu wählen und diesem t. f. Kreisgerichte anz zuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßisgen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Verabsausmung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Złoczow, am 17. Mai 1865.

(1049)Obwieszczenie.

Nr. 6819. Ces. król. sad miejski delegowany powiatowy dla miasta Lwowa i jego przedmieść w sprawach obywatelskich niniejszem wiadomo czyni, że Jan Krzyżanowski przeciw małżonkom Michalowi i Juliannie Burian, i Grzegorzowi Debickiemu pod dniem 23. marca 1865 do l. 6819, względem zapłacenia kwoty 60 zfr. w. a. skarge wytoczył i o sadowa pomoc prosił, na która termin na 30. czerwca 1865 o godzinie 10tej przed południem wyznaczonym został. Ponieważ miejsce pomieszkania pozwanych Michała i Julianny Burian wiadomem nie jest, wiec postanowił tenże c. k. miejsko delegowany powiatowy sąd do obrony na koszt i nie-bezpieczeństwo tychże pozwanych, tutrjszego p. adwokata krajowego Dra. Gregorowicza z zastępstwem p. adwokata krajowego Dra. Rechena za kuratora, z którym rozpoczęta sprawa podług dla Galicyi przepisanego porządku praw przeprowadzoną będzie.

Niniejszem obwieszczeniem upomina się zapozwanych, aby na wyznaczonym terminie albo sami osobiście jawili się i potrzebne dowody zastępcy im nadanemu udzielili, lub sobie innego obrońce obrali i takowego tutejszemu sądowi mianowali, w ogóle do obrony służące przepisane środki prawne przedsięwzieli, albowiem za skutki złe z powodu tego zaniedbania sami wine ponosić będą musieli.

Lwów, dnia 10. maja 1865.

(1047)Obwieszczenie.

Nr. 121. C. k. sad powiatowy w Dukli ogłasza, iż w depozycie tegoż zwyż 32 lat zostaje w przechowaniu dokument kaucyi Heleny z hrabiów Stadnickich Męcińskiej, ku zabezpieczeniu summy 1000 złr. w. w. do masy pupillarnej ś. p. księdza Jana Senczakiewicza, plebana w Styrowie należącej, dnia 25. sierpnia 1821 w Dukli wystawiony, wraz z kwitem Heleny hr. Mecińskiej z dnia 17. października 1821, potwierdzającym odebranie tej sumy. Na podstawie rozporządzenia nadwornego z dnia 28. stycznia 1840 do l. 446 wzywa się niewiadomych właścicieli tego dokumentu, by się w przeciągu roku, 6 tygodni i 3 dni do sądu powiatowego w Dukli zgłosili, i za wykazaniem praw do tego dokumentu, wydanie dokumentu uzyskali, inaczej takowy do registratury przeniesiony bedzie.

Dukla, dnia 15. maja 1865.

G b i f t. (1053)

Dr. 1661. Bom f. f. Kreis- als Sandelsgerichte wird bem Jakob Blumenfeld mittelft gegenwärtigen Gdittes befannt gemacht, es habe wider denfelben Lippe Horowitz am 22. Dezember 1864 megen Bablung der Gumme von 410 fl. oft. Bahr. f. Dt. G. eine Bechfelflage angebracht, worüber mit dem h. g. Beschluße vom 28ten Der 1864 Bahl 8789 die Bahlungeauflage erlaffen worden ift. Da der Aufenthaltsort des belangten Jakob Blumenfeld unbe-

fannt ift, fo hat das f. f. Kreisgericht ju feiner Bertretung und auf feine Befahr und Roften den biefigen Abvotaten Dr. Mijakowski mit Substituirung des Advokaten Dr. Schrenzel als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschrie-

benen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Edift wird bemnach der Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbit zu ericheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mählen und diesem f. f. Kreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheitigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben wird.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Złoczów, am 17. Mai 1865.

(1052)Obwieszczenie.

Nr. 8468. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie niniejszem wiadomo czyni, że na podstawie prawomocnego wyroku z dnia 9. czerwca 1864 do 1.9131 rozpisuje się powtórnie publiczna licytacya realności pod Nrem. 12. w mieście Stanisławowie położonej, własność masy Jędrzeja Borysławskiego stanowiącej, celem zniesienia dotad niepodzielnego onej między spadkobiercami spólnictwa, w trzech terminach, to jest dnia 30. czerwca, 3. sierpnia i 28. września 1865 o godzinie 10tej zrana pod następującemi warunkami przedsięwziętą będzie.

Realność ta we wszystkich trzech terminach niżej ceny szacunkowej, to jest sumy 656 zł. 25 kr. w. a. sprzedana nie bedzie.

Jako wadyum wyznacza sie kwota 100 zł. w. a.

Reszte warunków, akt szacunkowy i wyciąg hypoteczny realności sprzedać się mającej w aktach sądowych przejrzeć wolno.

Z rady c. k. sadu odwodowego. W Stanisławowie, dnia 15. maja 1865.

(1059)Lizitazions = Ankündigung.

Dr. 60. Bon Seiten bes f. f. Kameral = Wirthschaftsamtes Janow wird zur allgemeinen Renntniß gebracht, daß wegen Verpachtung ber Branntmein=, Bier= und Methpropinazion auf dem an die Ragionalbant übergebenen Gutstheile Wrocow, Borki und Karaczynow mit Schönthal (im Lemberger Kreise) auf die Dauer vom 1. Novem= ber 1865 bie Ende Dezember 1868 die öffentliche Lizitazion bei dem f. f. Wirthichaftsamte zu Janow am Sten Juni 1865, und wenn diese ohne Erfolg bleiben follte, die zweite Lizitazion am 22. Juni und die britte Ligitazion am 7ten Juli 1865 in den gewöhnlichen Amtes stunden abgehalten werden wird.

Das Pachtobieft wird zuerft einzeln und dann in concreto für alle nachbenanten brei Sefzionen, nämlich :

I. Setzion bestehend aus der Ettschaft Borki janowskie.

Wroców.

Karaczynów mit Schonthal versteigert.

Der Ausrufepreis bes einjährigen Bachtzinfes beträgt, und zwar für die 1. Sekgion

> Summe . . 1668 ft. 28 fr.

öfterr. Währ.

Jeder Pachilustige hat den 10ten Theil des Ausrufspreises 311

Sanden der Lizitazionskommiffion zu erlegen.

Ge werden auch schriftliche Offerten angenommen, welche jebod beim Borfteher bes f. f. Kameral-Wirthschaftsamtes und bis 6 11hr Abende des der mundlichen Lizitazion unmittelbar vorhergebenden Tages über reicht werden fonnen.

Sämmtliche Pachtbedingnisse werden den Pachtlustigen am Tage der Pachtversteigerung von der Ligitazionskommission vorgelesen wer den, und konnen auch noch vor diesem Zeitpunkte von den Pachtluftis gen beim Janower f. f. Rameral-Birthschaftsamte eingesehen merben. Bom f. f. Rameral = Wirthschaftsamt.

Janow, am 20. Mai 1865.

Sinbernfunge : Gdift. Dr. 4119. Schapira Asriel aus Zbaraz, welcher fich unbefugt in der Moldan aufhalt, wird aufgefordert, binnen feche Monaten vom Tage der Einschaltung Dieses Ediftes in das Amtsblatt der Lember ger Zeitung in die öfterreichischen f. t. Staaten guruckzufehren und feine unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen benfelben nach dem Allerhöchsten Patente vom 24. März 1832 vorgegangen

merden wird. Bon der f. f. Rreisbehörde.

Tarnopol. am 15. Mai 1865.

Edykt powołujący.

Nr. 4119. Wzywa się Schapira Asrila ze Zbaraża, który nie prawnie w Mołdawii przebywa, ażeby w przeciągu sześciu miesię? od dnia umieszczenia niniejszego edyktu w Dzienniku urzędowy<sup>ni</sup> Gazety Lwowskiej do krajów państwa austryackiego powrócił 1 swój pobyt za granicą usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie postępowania wedłe patentu najwyższego z dnia 24. marca 1832 1.

Od c. k. władzy obwodowej.

Tarnopol, duia 15. maja 1865.

Obwieszczenie. Nr. 8733. Lwowski c. k. sad krajowy zawiadamia ninie/ szem Jana Chwaliboga, że uchwałą z dnia 5. kwietnia 1864 liczba 13627 zaintabulowanie Stanisława Zagórskiego za właściciela dobr Lipowce i Maydan w obwodzie Złoczowskim położonych, zarza dzone zostało i że z powodu niewiadomego miejsca pobytu Jana

Chwaliboga dla tegoż w celu doręczenia powyższej uchwały adwokat Dr. Smolka za kuratora ustanowiony został.

Z c. k. sadu krajowego,

Lwów, dnia 20. kwietnia 1865.

(1027)Rundmachung. Dr. 26403. Das f. f. Sandelsministerium hat mit bobem Gr lase vom 19. April I. J. 3. 5077 das bem Kornel Lewicki auf bie Ersindung eines tosmetischen Mittels "Schönheits = Thauwasser" nannt, unterm 15. April 1862 ertheilte, von demselben an Felix Mizerski vollständig übertragene ausschließliche Privilegium auf tie

Dauer des vierten und fünften Sahres verlängert. Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 14. Mai 1865.

(1028)Rundmachung. Dr. 20194. Die f. f. Statthalterei hat die Errichtung eine öffentlichen Apotheke in Delatyn, im Stanislauer Rreise, als ein Ber

lonalbefugniß zu bewilligen befunden. Lemberg, am 16. Mai 1865.

Obwieszczenie.

Nr. 20194. C. k. Namiestnictwo zezwoliło na otwarcie pa blicznej apteki w Delatynie, obwodu Stanisławowskiego, jako Praj wilej osobisty.

Lwów, dnia 16. maja 1865.

Mr. 4930. Bon dem f. f. Tarnopoler Krensgerichte wird den Meschulim Ebermann mit diefem Editte befannt gemacht, bag gegen benfelben über Ansuchen Des Efreim Beiten gemacht, bag gegen

benfelben über Ansuchen des Efroim Friedmann unterm 8. Februar 1865 3. 1308 wegen Zahlung der Wechselsumme von 1160 fl. oft.

f. R. G. ber Auftrag erlaffen wurde.

Da ber Wohnort des Meschulim Ebermann unbefannt ift wird demfelben der fr. Landes-Advofat Dr. Schmidt mit Subtitui rung des Grn. Landes - Abrofaten Dr. Zywicki auf beffen Gefaht und Roften zum Kurator bestellt, und bemjelben der oben angeführte Bescheid dieses Berichtes zugestellt.

Tarnopol, den 17. Mai 1865.

(1025)Kundmachung.

Dir. 3927. Bur pachtweisen Sintangabe nachbenannter fadti= ichen Gefälle der Stadtfommune Jaworow fur das Triennium vom 1. November 1865 bis Ende Dezember 1868 werden an untenbezeichneten Tägen bie Ligitagionsverbandlungen bei bem Stadtgemeindeamte du Jaworów abgehalten werden, und zwar:

1. Am 30. Mai 1. 3. die Berfteigerung ber Branntweinpropis

nazion mit dem Fiefalpreise jährlicher 11.500 fl. oft. 28.

2. Um 2. Juni 1. J. bie Berfteigerung der Methpropinazion

mit dem Fiskalpreise jährlicher 420 fl. 35 fr. öst. W.
3. Um 6. Juni I. J. die Versteigerung des ftadtiichen Schlachts hauses mit dem Fiskalpreise jahrlicher 262 fl. 50 fr. öst. W. und 4. Am 7. Juni 1. 3. die Verpachtung des ftadt. Waag- und

Maßgefälles mit dem Fiskalpreise jährlicher 140 fl. öft. W.

Dies wird mit bem Bemerken verlautbart, daß Pachtluftige an den besagten Tägen um 10 Uhr Vormittage in der Gemeindeamtes tanglei zu Jaworów zu erscheinen baben, allwo selbe bie naberen Pachtbedingnisse einsehen tonnen.

Das Badium wird mit 10% des Fiefalpreises feftgestellt und ift

bor ber Werhandlung zu erlegen.

Bon der f. f. Kreisbeborbe.

Przemyśl. am 2. Mai 1865.

## Obwieszczenie.

Nr. 5416. W celu wypuszczenia w dzierzawę niżej oznaczonych niestałych czyli konsumcyjnych dochodów miasta Jaworowa <sup>na</sup> czas trzylecia, to jest od 1. listopada 1865 do końca grudnia roku 1868 odbędą się w następujących dniach w urzędzie gminnym miasta Jaworowa publiczne licytacye, jako to:

30go maja r. b. licytacya na propinacye wódki z cena wywo-

łania rocznych 11.500 zł. w. a.

2go ezerwca r. b. licytacya propinacyi miodu z cena wywolania rocznych 420 zł. 35 kr. w. a.

6go ezerwca r. b. licytacya miejskiej rzezalni bydła z cena

Wywołania rocznych 262 zł. 50 kr. w. a. i

7go czerwca r. b. licytacya na używanie i dochód z wagi i

miary miejskiej z cena wywołania rocznych 140 zł. w. a.

Co się z tem nadmieniemiem ogłasza, że chęć zadzierzawienia mający w wymienionych dniach o godzinie 10tej zrana w biórze urzędu gminnego w Jaworowie się zgłosić mają, gdzie też i bliższe warunki dzierzawy przejrzeć mogą.

Wadyum, które na 10% ceny szacunkowej jest przeznaczone,

Przed rozpoczeciem licytacyi złożone być musi.

Od e. k. władzy obwodowej.

Przemyśl, dnia 2. maja 1865.

(1026)Mundmachung.

Mr. 6705-1382. In Kroazien und Clavonien kommt an einem Dbergymnafium III. Rlaffe oder nach Umftanden an einem Dvergym= nafium II. Rlaffe mit Anfang des Studienjahres 1863/6 eine Lehrerstelle für Naturgeschichte als Haupt- und für Mathematik oder Phy-ut als Rebenfach zu besetzen. Mit biesem Lehrposten in der Gehalt von 735 fl. oder beziehungsweise mit 840 fl. oft. 28. mit dem Borrudungerechte in die bobere Behalteftufe von 840 fl. beziehungeweise von 945 fl. oft. 2B. und auch die Dezennalzulagen verbunden.

Bur Besetzung tieser Lehrerstelle wird hiemit ter Ronkurs bis

Ende Juni 1865 ausgeschrieben.

Die Bewerber um diesen Lehrposten haben ihre an die k. kroatifch-flavonische Soffanglei gu Wien gerichteten Gesuche mit bem Zauf-Scheine, mit den Symnafialzengniffen, fo wie mit dem Lehrbefähigungs= deugniße und der Radgweisung über vollkommene Kenntniß der froatiichen als Unterrichtesprache zu belegen, und im vorgeschriebenen Wege an ben gezeichneten foniglichen Statthaltereirath bie gum oben angelührten Termine einzureichen.

Bom f. balm. fr. flav. Statthaltereirathe.

Agram, ben 6. Mai 1865.

(1034)E dykt.

Nr. 2927. C. k. sad obwodowy Samborski podaje do publicznej wiademości, iz w celu zaspokojenia sumy wekslowej 58 zł. 46 kr. w. a. z p. n. i sumy wekslowej 58 zł. 46 kr. w. a. z p. n. odhedzie się na rzecz Bartłomieja Grygusia jako wylegitimowanego Prawonabywcy Herszka Bend egzekucyjna licytacya realności pod liczba konskr. 106-56 na Blichu w Samborze położonej, do Arona Mayera i Blimy Mayerowej nalezacej, w trzech terminach; w 1ym terminie na dniu 21. lipca 1865, w 2gim terminie na dniu 25. sier-Pnia 1865, w 3cim terminie na dniu 27. września 1865 o godzinie

10tej przed południem w tutejszym sadzie.
Realność ta będzie przy 1ym i 2gim terminie licytacyjnym tylko za wartość szacunkowa, t. j. 203 zł. 25 kr. w. a. lub wyżej niej, a dopiero przy trzecim terminie nawet i nizcj wartości szacunkowej sprzedana. – Wadyum wynosi 20 zł. w. a., zaś bliższe warunki tej licytacyi przejrzeć można w registraturze tutejszego

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Sambor, dnia 10. maja 1865.

(1039)Cobitt. (2)

Mr. 966. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht Przemyslany. wird mit Bezug auf die ediftaliter ergangene Berftandigung vom 18.

Juni 1863 3. 827 zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß an die Stelle des frn. Stanislaus Miedlicki ber biefige Burger fr. Post-meister Adalbert Wlisdocki zum Kurator der bem Aufenthalte nach unbefannten Erben nach Vinzenz Tohorzewski ale: Saturnine Pauline, Adam und Johanne Tehorzewskie in dem wider diefelben durch frn. Josef Tarnawiecki hiergerichts ausgetragenen Rechtsftreite, zu dessen weiterer Berhandlung die Tagsahung auf den 21. Juli I. J. bestimmt ift, bestellt wird.

Przemyślany, am 17. April 1865.

(1054)Konkurs-Aundmachung.

Mr. 5327. Bur Besetzung ber bei dem Stadtgemeindeamte in Sadowa Wisznia in Erledigung gefommenen 2ten Gemeindeschreiber&= stelle mit dem Sahresgehalte von 315 fl. oft. 28. wird der Konfurs mit dem Bemerken ausgefchrieben, daß Bewerber ihre gehörig inftruirten Gesuche im Wege ihrer vorgesetzten polit. Behörde diesem Stadt= gemeindeamte bis 15. Juni 1. 3. einzubringen und darin ihre Studien, die bisherige Verwendung und Moralität auszuweisen haben.

Przemyśl, am 25. Mai 1865.

Aundmachung.

Dir. 1498. In Truskawice ift beute ein Telegraphenamt für bie Dauer der laufenden Ladefaison mit beschränttem Tagdienft für den allgemeinen Berkehr eröffnet worden.

R. f. Telegraphen = Inspektorat.

Lemberg, am 27. Mai 1865.

(1051)Sandomachung.

Mr. 24558. Bom Lemberger f. t. Landesgerichte wird hiemit befannt gemacht, tag bie mit hiergerichtlidem Beichlufe vom 12. Rovember 1862 3. 49058 eingeleitete Bergleiche Berhandlung über das Vermögen des Lemberger Tuchwaaren-Kausmanns Jernehim Sorter theile durch ben unbedingten Rücktritt ter fich aumelbenden Gläubiger von dem Ausgleichsverfahren, theils durch den am 3. Mai 1865 vor dem f. f. Notar herrn Dulcha geschlossenen gerichtlich genehmigten Bergleich beendigt, und bie mit dem obigen Befchluge verfügte Gin= stellung ter Berechtigung bes Jeruchim Sorter gur freien Bermaltung feines Bermögens aufgehoben murbe.

Lemberg, am 24. Mai 1865.

Edykt.

Nr. 566. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Jaworowie czyni niniejszem wiadomo, że na dniu 28. sierpnia 1845 zmarł Jakim Fenczuk w Szkle, niezostawiwszy ostatniej woli rozporządzenia.

Ponieważ temu sądowi wiadomo nie jest, czyli i które osoby maja prawo do spadku jego, dlatego wzywa się wszystkich, którzyby zamierzali z jakiego kolwickbadź tytułu prawnego rościć sobie prawo do spadku, ażeby w przeciągu jednego roku, od dnia nizej oznaczonego licząc, zgłosili się z prawami swojemi do tego sądu, i za wykazaniem prawa swego dziedziczenia wnieśli oświadczenie do przyjęcia spadku, w przeciwnym bowiem razie spadek, dla którego tymczasem Semko Michałko ze Szkła ustanowiony został za kuratora, pertraktowany i przyznany zostanie tym, którzy się za dziedziców oświadczyli, cały spadek przez rząd jako bezdziedziczny zajęty bedzie.

Z c. k. sadu powiatowego.

Jaworów, dnia 8. maja 1865. © d i

Mr. 26139. Dom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit die Einstellung der Zahlungen und die Ginleitung des Ausgleichs: Berfahrens über das fammtliche bewegliche und in denjenigen Lanbern, für welche das Gefetz vom 17. Dezember 1862 Nr. 97 R. G. B. Wirksamkeit hat, befindliche unbewegliche Bermögen des Lemberger Seifenfieders Franz Schram mit dem Beifage befannt gemacht, baß der Zeitpunkt gur Anmeldung der Forderungen und bie Borladung zur Ausgleichs - Verhandlung felbst insbesondere fundgemacht werden wird, daß es jedoch jedem Gläubiger freistehe, feine Forderungen mit ber Rechtswirkfamkeit des &. 15 fogleich anzumelben.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 22. Mai 1865.

Cotift.

Mr. 11176. Bon bem f. f. Czernowitzer Landesgerichte wird ber bem Aufenthalte nach unbefannten Frau Valeria Gerard v. Festenburg mit tiefem Goifte befannt gemacht, bag Jossel Czaykel als Bessionar ber Beile Czaikel in ber Wechfelrechtsfache gegen August Gerard v. Festenburg plo. 1000 fl. oft. 28. aus Anlaß der von Fr. Valeria Festenburg erhobenen Anspruche auf Die bei dem Be- langten gepfändeten Fahrniffe bei dem Umstande, als Die hiergerichtliden Befdeide rom 20. August 1864 3. 15132, und 15. Oftober 1864 3. 19355 berjelben nicht zugestellt werden konnte, mit tem Gefuche vom 16. Mai 1865 3. 11176 um Auffiellung eines Kurators gebeten habe.

Da ber Wohnort ber Fr. Valeria Gerard v. Festenburg bem Gerichte unbefannt ift, fo wird der Gr. Aldvotat Dr. Slabkowski mit Substituirung bes Sen. Dr. West auf ihre Gefahr und Roffen jum Rurator bestellt, und demfelben die oben angeführten Beicheibe dieses Berichtes und bie fünftig ju ergehenden jugestellt werben.

Bom f. f. Landesgerichte.

Czernowitz, ben 20. Mai 1865.

(1024)

Rundmachung.

(1021)

III. Ginberufungs:Gbift.

Nr. 5354. Am 28ten Juni 1865 wird die Bersteigerung der Bierpropinazion und am 30. Juni 1863 jene der Methpropinazion der Stadt Mościska für die Zeit vom 1. November 1865 bis Ende Dezember 1868 im Stadt : Gemeindeamte von Mościska abgehalten werden.

Der Ausrufspreis beträgt bei der Bierpropinazion 2834 fi. 34 fr., d. i. 3mei Tausend Achthundert Dreißig Bier Gulden 34 fr. und bei der Methpropinazion 751 fl. 17 fr. öst. Währ., d. i. Sieben Hundert ein und fünfzig Gulden 17 fr. öst. W.

Die Ligitagionsbedingungen fonnen beim Stadt - Gemeindeamte

eingefehen werden.

Das Badium beträgt 10% bes Ausrufspreises.

R. f. Rreisbehörde.

Przemyśl, ben 20. Mai 1865.

## Ogłoszenie.

Nr. 5354. Dnia 28. czerwca 1865 odbędzie się publiczna licytacya w celu wydzierzawienia propinacyi piwa, a 30. czerwca 1865 licytacya w celu wydzierzawienia propinacyi miodu w Mościskach na czas od 1. listopada 1865 do końca grudnia 1868 w urzędzie gminnym miasta.

Cena wywołania wynosi przy piwie 2834 zł. 34 kr., to jest: dwa tysiące ośmset trzydzieści cztery zł. 34 kr., a przy miodzie 751 zł. 17 kr., to jest: siedemset pięcdziesiat jeden zł. 17 kr.

ai. anstr.

Bliższe warunki są do przejrze<mark>nia w urzędzie gmin</mark>nym miasta. Wadyum wynosi 10 procent kwo<sup>t</sup>y wywołanej.

Od c. k. władzy obwodowej. Przemyśl, dnia 20. maja 1865.

## (1000) G b i f t.

Nr. 3675. Samson Rothberg vel Rothberger, aus Lipsko, welcher sich unbefugt in Jassy aufhält und der Aufforderung vom 17. März, dann 26. April d. J. 3. 1691 und 3112 zur Rücksehr in die österreichischen Staaten nicht Folge geleistet hat, wird hiemit zum dritten und letzten Male aufgefordert, in seine Heimath binnen Einem Jahre von der Einschaltung des ersten Edistes in die Landes-Zeitung zurückzukehren, widrigens nach dem Auswanderungspatente vom 24. März 1832 gegen ihn verfahren werden müßte.

R. k. Kreisbehörde.

Zołkiew, am 13. Mai 1865.

## E dykt.

Nr. 3675. Samsona Rothberga czyli Rothbergera, z Lipska, mieszkającego bez uprawnienia w Jassach, nieuczyniwszy zadosyć wezwaniu z dnia 17. marca, tudzież 26. kwietnia 1865 r. nr. 1691 i 3112 celem powrotu do państwa austryackiego, wzywa się po raz trzeci i ostatni, by w czasie roku jednego, od umieszczenia pierwszego edyktu w gazecie krajowej, powrócił niezawodnie do miejsca przynależności swojej, ponieważby dalsze postępowanie przeciw niemu według patentu emigracyjnego z dnia 24. marca 1832 roku miejsce mieć musiało.

C. k. władza obwodowa.

Zółkiew, dnia 13. maja 1865.

## (1013) G b i f t.

Nr. 5446. Bom Przemyśler k. k. Kreisgerichte wird bekannt gemacht, daß die Firma "A. J. Strisower" für Garns und Leinwands handel in Jaroslau in das Handelsregister für Einzelnstrmen am 28. April 1865 eingetragen worden ist.

Przemyśl, am 4. Mai 1865.

## (1001) Ginberufunge: Cbift.

Mr. 3173. Der nach Zbaraz zuständige, bereits seit etwa 14 Jahren im Auslande sich unbefugt aufhaltende Markus Melaun wird aufgefordert, längstens binnen Einem Jahre vom Zeitpunfte der Einschaltung des gegenwärtigen Ediftes in das Amtsblatt der Lemberger Zeitung gerechnet, in die österreichischen Staaten zurüczusehren und sein unbefugtes Verweilen im Auslande vor der Tarnopoler Kreisbeshörde zu rechtfertigen, widrigens gegen denselben nach den Bestimmunsen des A. h. Katentes vom 24. März 1832 versahren werden würde. Von der f. k. Kreisbehörde.

Tarnopol, am 1. Mai 1865.

## Edykt powołujący.

Nr. 3173. Wzywa się Markusa Melauna ze Zbaraza, który już od prawie 14 lat nieprawnie za granicą przebywa, aby najdalej w przeciągu jednego roku, licząc od dnia umieszczenia niniejszego edyktu w dzienniku urzędowym Gazety Lwowskiej do krajów państwa austryackiego powrócił, i nieprawny swój pobyt za granicą przed c. k. władzą obwodową w Tarnopolu usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie przeciwko niemu wedle ustaw najwyższego patentu z d. 24. marca 1832 postapionem będzie.

Od c. k. władzy obwodowej.

Tarnopol, dnia 1. maja 1865.

Nr. 26329. Abraham Hollmann, aus Lomberg, welcher sich unbefugt außer den öfterreichischen Staaten aufhält und der zweiten Aussorderung vom 9. Jänner 1864 3. 765 zur Rückehr nicht Folge geleistet hat, wird hiemit zum dritten Male aufgefordert, binnen 6 Monaten von der Einschaltung dieses Ediktes in die Landes-Zeitung zurückzukehren und seine Rückehr zu erweisen, widrigens gegen ihn das Versahren wegen unbefugter Auswanderung nach dem Patente vom 24. März 1832 eingeleitet werden müßte.

Bon ber f. f. galtz. Statthalterei.

Lemberg, den 11. Mai 1865.

(1012) Rundmachung.

Mr. 13551. Vom Przemyśler f. f. Kreis- als Handelsgerichte wird kundgemacht, daß die Firma "Nathan Zwick" für eine SpezereiSchnitt- und Tuchwaarenhandlung in Brzozów in das Handelsregister für Einzelnstrmen am 8. Dezember 1864 eingetragen worden ift.
Przemyśl, am 22. Dezember 1864.

## (1011) Aundmachung.

Nr. 7053. Das f. f. Lemberger Landesgericht in Straffachen hat fraft ber ihm von Sr. f. f. Apost. Majestät verliehenen Amtsgewalt die Berbreitung des in der Lemberger periodischen Druckschrift "Praca" vom 18. Mai 1865 Nr. 46 vorkommenden Leitartikels "Nasi konserwatysci" wegen des vorhandenen Thatbestandes des Bergehens gegen die öffentliche Ruhe und Ordnung nach §. 305 St. G., und des in demselben Blatte in der Kronik vorkommenden Artikels "Zaciszy pracy" wegen des vorhandenen Thatbestandes des Bergehens nach §. 300 St. G. im Umfange des gesammten österreichischen Kaisersstaates verboten, was hiemit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird. Bom f. k. Landesgerichte in Strafsachen.

Lemberg, am 21. Mai 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 7053. Ces. król. sąd krajowy Lwowski w sprawach karnych na mocy nadanej mu władzy przez Jego c. k. Apostolską Mość uznawszy w artykule dziennika politycznego lwowskiego "Pracaz dnia 18. maja 1865 nr. 46 pod tytułem "Nasi kouserwatyści istotę czynu wykreczenia przeciw porządkowi i spokojności publicznej z §. 305 praw karn., a w artykule w tym samym numerze w kronice umieszczonym pod tytułem "Zaciszy pracy" istotę czynu wykroczenia ż §. 300 post. karn., orzekł zakaz rozszerzania tych artykułów w całem państwie austryackiem, co się do publicznej podaje wiadomości.

Z c. k. sądu krajowego w sprawach karnych.

Lwów, dnia 21. maja 1865.

## Spis osób we Lwowie zmarłych,

a w dniach następujących zameldowanych.

Od 9. do 15. maja 1865.

Zurawski Jan, pens. prof. gymu., 82 l.m., na sparalizowanie płac. Sontag Elżbieta, żona urzędnika, 22 l.m., na suchety. Trampisch Maria, 62 l.m., Lewin Maria Magdalena, żona lekarza, 53 l.m., na zakrwawienie. Stecewicz Antonia, żona leśniczego, 65 l.m., na sparaliżowanie. Zawadowski Julian, strażnik finansowy, 18 l.m., na apopleksyę. Zeh Apolonia, dzięcię aptekarza, 3½ r.m., na zapalenie mózgu. Krzyżanowski Julian, dzięcię aptekarza, 1½ r.m., na wodna puchlinę. Wendits Maria, z domu ubogiego, 56 l.m., na sparaliżowanie. Olszewski Ludwik, wyrobn., 60 l.m., na suchoty. Leszczyn Marya, 15 l.m., 80 gdasiewicz Magdalena, 33 l.m., 80 gdasiewicz Magdalena, 33 l.m., 80 gdasiewicz Magdalena, 36 l.m., 90 gdasiewicz Magdalena, 90 gd. l.m., 90 g

Bogdasiewicz Magdalena, " 33 l. m., "
Malarska Xenka, " 36 l. m., "
Szodoska Anna, " 65 l. m., "
Roganowicz Jędrzej, " 45 l. m., "
Gorszkowski Xawery, " 54 l. m., "
Mykietka Bazyl, " 30 l. m., "
Szałecka Apolonia, " 32 l. m., "
Prokopowicz Tekla, " 63 l. m., "

Adamof Michal, ... 64 l. m., Iwaszczyszyn Maria, " 46 l. m., na zapalenie płuc.

Rostecka Aniela, 41 l. m., na suchoty.

Staszyński Jędrzej, 31 l. m., na katar.

Zimny Wacław, dziecie wyrobn. 3 l. m., na suchoty.

Matraj Karol, 8 l. m., na suchoty.

Cicked Karol, 8 l. m., n

 Cichocki Władysław, "
 1½ r. m., \_

 Buc Piotr,
 3 l. m., "

 Merta Jan,
 2 godzin m., "

 Danilak Michał,
 13/12 r. m., "

 Miczkowska Marya, "
 5 l. m., "

Swidziński Zygmunt, " 5 l. m., " " Kulezycki Jan, " 3 godz. m., z braku sił żywotnych.

Cisleczuk Mikołaj, "
Ryzyński Stanisław, "
Palczyńska Julia, "
Olearnik Michał, "
Czerny Rozalia, "
Cz

Niczaj Jan, "13/12 l. m., na wyrzut. Sobel Józef, kupiec, 63 l. m., na sparalizowanie mózgu.

Sobel Józef, kupiec, 63 l. m., na sparaližowanie mózg Waiser Mayer, wyrobn.. 63 l. m., na suchoty. Kiczeles Ester, " 38 l. m., "

Bomel Feige. 55 l. m., Moldauer Brandl, dziécie wyrobn. 2½ l. m., na suchoty. Wener Salmen. 14 dni m., z braku sił żywotnych.

Weper Salmen. "14 dni m., z braku sił żywotnych Scheles Rachel, na biegunkę. Dorf Aron, na wodnę puchlinę.